and

Nº 71.

A 50-76

# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabends, ten 3. September 1825.

Ebictal = Citation.

Die Haupt-Ausfertigung bes zwischen dem General Joseph v. Miemojewski und dem Mochus von Orweski, unterm 24, zum 1805 über die Güter Opalenica und Silvito mit Zutheilung eines Capitals von 53,333 Athlir. to sgr. vor dem Netarius Kranse geschlossenen Pacht- und respective Pfand Kranse geschlossenen und die des von Drweski abbänden gekommen und dieher nicht auss gemittelt worden, und auf dessen Autrag wird dieses Dokument hiermit aufgedoten.
Es werden daher die Inhaber diese Kontrakts und alle, die Forderungen darams zu haben vermeinen, ihre Erben und Cestionarien vorgeladen, sich in dem auf

Dormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtsrath Kaulfuß in unserem Instruktions-Zimmer angesetzen Termine entweder personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu medden, ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigensfalls das Document amortisier werden soll.

Pofen ben 16. Mai 1825.

Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między W. Jenerałem Jozefem Niemojewskim a Ur. Rochem Drweskim, w dniu 24. Czerwca 1805. roku o dobra Opalenica i Silinko przy zapożyczeniu kapitału 53,333 Tal. 10 sgr. przed Notaryuszem Krause zawartego, zaginela Ur. Drweskiemu i dotychezas wyśledzoną być niemoże, i na wniosek iego Dokument ten ninieyszém publicznie proklamuie się. Wzywamy przeto posiedziciela kontraktu tego i wszystkich, którzy pretensye z niego mieć mniemają, oraz Sukcessorów i Cessyonaryussów ich, aby sie na termin dnia

zrana o godzinie 10. przed Deputowanym K. S. Z. Kaulfus w izbie naszéy instrukcyinéy albo osobiście, albo przez wylegitymowanych Plenipotentów stawili, pretensye swe udowodnili, gdy w razie przeciwnym Dokument ten amortyzowanym zostanie,

Foznań dnia 16, Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das, bem ehemaligen Burgermeifter Herzog zu Kurnik unter Mro. 67 gehderige Grundstück, auf 1059 Athlir. gezichtlich taxirt, foll Schulden halber defentlich meistbietend verkauft werden.

Es wird zu dem Ende ein Licitations= Termin auf den II. October c. vor dem Referendarius Anebel fruh in unserem Partheien=Zimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige und Besitzfähige vor= geladen werden.

Die Kaufbebingungen und die Tare konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 20. Juni 1825.

Roniglich Preug. Lanbgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość byłemu Burmistrzowi Herzog w Kurniku pod liczbą 67 należąca, i na 1059 Talarów sądownie oszacowana z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Wyznacza się tym końcem termin licytacyjny na dzień 11go Października zrana o 9téy godzinie przed Referendaryuszem Knebel w naszey Izbie Instrukcyjney, do którego ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki sprzedaży i taxa w naszéy Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag bes Eurators ber Ignatz von Kolaczfowskischen Concurs. Maffe, Justig = Commissarius, Landge-richtsrath Bon, follen die zur Masse geborigen, im Obornifer Kreise belegenen Guter,

a) Wonnowo, wozu Brody und die Hollanderei Klemensowo gehoren, im Jahre 1824 auf 42409 Attr. 20 ggr. 4 pf.;

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowéy Ignacego Kołaczkowskiego Kommis. Sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Boyo należące do massy w Powiecie Obornickim położone dobra:

a) Woynowo do którego Brody i Olędry Klemensowo należą w roku 1824 na 42409 tal. 20 dgr. 4 fen.,

b) Krzyszkowona 15871 tal. 24 sgr.

c) Zydowo na 23024 tal. 11 sgr.

b) Krzyjstowo, 15871 Athle. 24 fgr.;

c) Zydowo, 23024 Athlr. 11 fgr.

1 pf.;

d) Rostworowo, 18397 Athle. 13 fgr.

gerichtlich abgeschätzt, und zwar Wonz nowo, Indowo und Krzyszkowo einzeln und zusammen ausgeboten, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf

ben 16. September c.,

ben 17. December c.,

ben 21. Marg 1826.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, vor bem Landgerichts-Referendarins Kantaf in unserem Instruktions = Zimmer an.

Rauf = und Besikfähige werden vorgeladen, in biesen Terminen entweder in Person, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Zare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingefehen werben.

Posen ben 5. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll der in der Feldmark der Stadt Schwerin gelegene, dem Rademacher Dreschke gehbrige, auf 30 Athlr. gerichtlich taxirte Feldgarten, in dem hier

d) Rostworowo na 18397 tal. 13

śgr. 6 fen.

sądownie ocenionych, a mianowicie Woynowo, Żydowo i Krzyszkowopoiedyńczo lub razem wylicytowane i naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyi na

dzień 16. Września r. b. dzień 17. Grudnia r. b. i dzień 21. Marca 1826.

o godzinie 10. zktórych ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyzna-

czone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tychże terminach osobiście, Iub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Maia 1825.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ogród polny w territorium miasta Skwierzyny łeżący, sądownie na Tal. 30 oceniony, publicznie naywięceydaiącemu z powodu długów dnia am 28. Detober c. anstehenden Termine Schulden halber verkauft werden, wozu wir Raufer einlaben.

Meserit ben 20. Juli 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. 28. Paźdzernika r. b. tu w Międzyrzeczu przedany będzie, naktóry ochotę kupienia maiący ninieyszem wzywaią się.

Międzyrzecz dn. 20. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das ohnweit der Stadt Rostarzewo gelegene, auf 1825 Athlr. 14 sgr. abs geschätzte Vorwerk Dombrowka nedst Zubehör, wosur iv dem vorigen Vietungs-Termine 1000 Athlr. geboten sind, soll auf den Untrag der Gläubiger anderweit an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wozu der peremtorische Licitations-Termin auf den 19. October d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Lowe an hiesiger Gerichts-Stätte ansteht.

Allen Rauflustigen und Besitsfähigen wird dies hierdurch mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß unbekannte Käuser vor der Licitation eine Caution von 300 Athle. bestellen muffen.

Meserit ben 25. Juli 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczene.

Folwark Dąbrowka niedaleko miasta Rostarzewa leżący, z przyległościami na Tal. 1825 śrebrgr. 14 oceniony, za który w terminie przeszłym 100 talar. podano, znowu na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin peremtoryczno licytacyiny w téy mierze wyznaczony, przypada na dzień 19. Października r.b. o godzinie otey zrana. Odbywać go będzie Sędzia Ziemiański Loewe tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sadu.

Oczem ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, z tem nadmienieniem uwiadomiamy, iż licytanci nieznaiomi przed przypuszczeniem ich do licytacyi 300 talar. kaucyi złożyć muszą.

Międzyrzecz d. 25. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befannemachung.

Das hiefelbst unter ber Mr. 176 bes legene, aus einer Baustelle nebst Hofsraum bestehenbe, bem Sattlermeister Preuß zugehörige und nach der gerichte lichen Tare auf 81 Rehlt. gewärbigte Grundstäd, soll wegen rückständigen Abgaben öffentlich an den Meistbieten, ben vertauft werden; und es steht basu ein peremtorischer Termin hier an der Berichtsstelle auf den 4. Nos dem ber Bormittags um 9 libr an.

Dies wird ben Rauflustigen mit bem Bemerten bekannt gemacht, bag der Meistbletenbe bas Grundstück binnen Jahresfrist bebauen muß, und bafur die Feuer-Bersicherungs-Summe von 399

Rthle. erhalt.

Meferig ben 7. Juli 1825.

Obwieszczenie.

Grunt siodlarza Preussa tu w Międzyrzeczu pod liczbą 176 położony i podług taxy sądowey na talar. 81. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny zaległych podatków przedany będzie. Termin zawito licytacyiny wyżnaczony iest na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie gtey zrana w mieyscu posiedzeń sądu. Oczem ochotę kupienia maiących ztem nadmienieniem uwiadomiamy, że naywięcey daiący plac rzeczony pobudować musi, i za to summę assekuracyiną 399 talarów dostanie.

Międzyrzecz dnia 7. Lipca 1825.

The single progress Olerically and a Samuel of the Samuel

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

La Principal and theta

Da in bem zum bffentlichen meistbietenben Berkauf im Wege ber nothwendigen Gubhastation bes im hiesigen Kreise und Departement belegenen, zur Kendant Doggeschen Masse gehörigen ablichen Guts Mruczyn, welches nach ber unter dem 27. Decbr. 1821 aufgenommenen Taxe auf 24127 Kthlr. 1 ggr. 9\frac{2}{5} pf. abgeschätzt worden, am 24. d. M. angestandenen prorogirten Termine nichts geboten wors Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie peremtorycznym do publiczney przedaży naywięcey daiącemu w drodze konieczney subhastacyi wsi szlacheckiey Mruczyna w Powiecie i Departamencie tuteyszym położonych, do massy Rendanta Dogge należącey, która według taxy pod dniem 27. Grudnia 1821 sporządzoney, na 24127 Tal. 1 dgr. 9<sup>2</sup> fen. ocenioną została, ben, fo haben wir auf ben Antrag ber hiefigen Provincial=Landschafte=Direction einen nochmaligen Bietunge=Termin anf den 17. Rovember c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Inftructione-Bim= mer bor bem herrn Landgerichts = Rath Rroll angefett.

Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Bemerfen befannt ges macht, daß das Gut bem Meiftbietenden Jugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommende Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Bromberg ben 27. Juni 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

lightyriele dell villipin e offi

w terminie odroczonym dnia 24. b. m. odbytym nie podane zostało, przeto na wniosek tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey wyznaczyliśmy ieszcze powtórny termin na dzień 17. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w Izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Kroll Sędzią Ziemiańskim.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym wieś naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Bydgoszcz d. 27. Czerwca 1825-Król. Pruki Sad Ziemiańskie

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowroelawichen Rreife belegenen, bem Joseph v. Micegfowski zugehörigen ablis chen Guter Lifffono, Wota Lifffondfa und Belechlin nebft Bubehor, welche nach der landschaftlichen Taxe auf 81,734 Mthle. 24 fgr. gewurdigt worden find, sollen auf ben Untrag ber Koniglichen Saupt-Bant gu Berlin; Schulden halber bffentlich an den Meifibietenben verkauft

Enbhaftations Patent.

Teleben 29. Detober C., 128 sinh Malao ben 3. Februar 1826.

en weding tany pool diviers find bird-

Patent Subhastacyiny.

Abalal Breugift

Dobra szlacheckie Liszkowo, Wo. la Liszkowska i Zelechlin pod jurys. dykcya naszą w Powiecie Inwrocławskim położone, do Ur. Józefa Mieezkowskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy przez Landszaftę sporządzoney na \$1734 Tal. 24 sgr. sa ocenione, na żądanie głównego Banku w Berlinie z powodu długów publicznie naywięwerben, und bie Bietungs : Termine cey daigcemu sprzedane bydz maig, którym końcem termina licytacyjne na dzień 29. Października r. b.. na dzień 3. Lutego 1826.

und ber peremtorische Termin auf

ben 10. Mai c., bor bem herrn Landgerichte = Affeffor Krnger Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefeßt.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit der nachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas Grundfict bem Meiftbietenben juge= schlagen, und auf die etwa nachber ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingeschen werben.

Bromberg ben 27. Juni 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Keda Peda Salkionianak

shwids as a coies endered while the do bulles termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Maja 1826., zrana o godzinie gtéy przed poludniem drzed Ur. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 27. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

ney wadenesse, is Un Tennis Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Abelnauschen Kreise belegene Gut Goffneton, ben Stanislaus von Mnis= fowefischen Erben zugehörig, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 21,707 Rithlr. 23 fgr. 7 pf. gewurdigt worden danéy na Tal. 21,707 sgr. 23 fen. 7. ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenben vertauft werben, und bie Bietunge-Termine find dane być maig, ktorym koncem ter-

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Odalanowskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Myszkowskiego należące, które podług taxy sądownie sprzesą ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprze-

auf ben 14. Mai c., es diarest - ben 16. August c., und ber peremtorische Termin auf

ben 22. Februar 1826., por bem herrn Landgerichtbrath Rufchke Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundftuck bem Melftbietenben jugefchla= gen werben foll, in fofern nicht gefets= liche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unferer Regiffratur eingeschen werben.

Rrotofdin ben 11. Marg 1825.

Rbnigl. Preuf. Lanbgericht.

Befanntmadung.

Die Theophila geborne v. Zabloda verchelichte v. Swinarsta, hat mit ihrem Chegatten, bem 'Gutebefiger Roman v. Swinareli gu Lubafg, Die Gemein= schaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hiermit befannt ge= macht wied.

Schneibemuhl ben 11. August 1825.

parties menticles word level of the source

sa occinione.

mina licytacyine na dzień 14. Maja r. b. na dzień 16. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Lutego 1826 r., zrana o godzinie otév, przed W. Sedzia Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W prezeciągu 4rech tygodni zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nám o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Krotoszyn d. 11. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podziemy niniéyszem do publiczney wiadomości, iż Ur. Teofila z Zabłockich Swinarska z małżonkiem swym Ur. Romanem Swinarskim dziedzicem Lubasza, wspólność maiatku i dorobku między sobą wylączyli.

Pila d. 11. Sierpnia 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańrandulities and marinski.

Subhaftations F Patent.

Die in ber Stodt Borek unter Aro. 36 und unter Aro. 106 belegenen hausfer nebst Wirthschaftsgebauben, einer Brennerei, Aeckern und Wiesen, welches alles auf 3188 Athlr. gerichtlich abgeschäft worden, sollen auf den Antrag eines Gläubigers meistbietend verkanft werden. Zu diesem Behuf haben wir nachstehende Termine auf

ben 9. November c.,

ben 11. Januar 1826., und

ben 15. Marg 1826.,

welcher lettere peremtorisch ist, vor bem Deputirten Herrn Referendarius Krzywsbzinski in unserem Gerichts-Locale angessetzt, und laden besitz und zahlungsfastige Kauslustige vor, in denselben zu erscheinen.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Rrotoschin den 1. August 1825. Koniglich Preuß, Landgericht. Patent subhastacyiny.

Domostwa, iedno pod Nro. 36 drugie pod Nro. 106 w mieście Borku położone, wraz z zabudowaniami gospodarczemi tudzież gorzelnią, rolami, i łąką, co wszystko sądownie na Tal. 3188 oszacowane zostało, maią na wniosek iednege wierzyciela więcey daiącemu bydź sprzedane. Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy następuiące termina, iako to pierwszy na

dzień 9. Listopada r. b. drugi na dzień 11. Stycznia 1826, trzeci

na dzień 15. Marca 1826.,

z których ostatni iest peremtoryczny, zawsze rano o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzińskim w tuteyszym lokalu sądowym, na które ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania mogących ninieyszym zapozywamy.

Zaś taxa sporządzona w naszey Registraturze może bydź przeyrzaną. Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

toi inistao dayrong x, reans alambathan in

Subhaftatione = Patent.

Der in der Stadt Kempen auf der sogenannten Juden-Straße unter Nro. 112
und zwischen den Häusern des Elias Pinczawer und Lippmann Bernstädter belegene, dem Joachim Bendussa gehörige,
und auf 45 Athle. gerichtlich abgeschäfte
Bauplatz, soll gegen baare Bezahlung
an den Meistbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 20. October c. vor bem Herrn Landgerichts-Rath Lenz in unserem Gerichtslocale des Morgens um 9 Uhr angesetzt, und laden besigfähige Kauflustige ein, in demselben zu erscheinen.

Rrotofdin den 1. August 1825. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Plac budowny w mieście Kempnie na ulicy Zydowskiey pod Nro. 112. między domami Eliasza Pinczawer i Lippmann Bernstaedter położony, do Joachima Bendusia należący, na Tal. 45 sądownie oceniony, za gotową zaraz zapłatą naywięcey daiącemu sprzedany by dź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 2 o. Października r. b., o godzinie 9. zrana przed W. Sędzią Lenz w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby w terminie tym się stawili.

Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1825. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, der Florian v. Dziembowskischen Concurs-Masse zugesbörige Gut Winiec, welches nach der landschaftlichen Tare auf 27,093 Rthlr. 10 fgr. 5 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Autrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Ters mine sind auf

den 3. December c., den 4. März 1826., und der peremtorische Termin auf den 10. Juni 1826., Patent Subhastacyiny.

Wieś Wieniec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Mogilinskim położona do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszaftowey, na 27093 Tal. 10 śgr. 5 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Marca 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Czerwca 1826., vor bem Depufirten Herrn Landgerichts= Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfähigen Raufern werden biefe

Termine bekannt gemacht.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingeschen werben.

Gnesen ben 27. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Rachbem über ben Rachlaß bes zu Chwalfomo verftorbenen Pachters Jojeph von Urnold megen Ungulanglichfeit beffel= ben gur Befriedigung ber Glaubiger ber erbichaftliche Liquidatione-Prozeff eroffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unforderungen einen Zermin auf ben 14. December c. bor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr hierfelbft angefett, und laben alle etwa= nige unbefannte Glaubiger vor, in bem= felben perfonlich ober burch zuläffige mit Bollmacht verfebene Bevollmachtigte gu ericheinen, ihre Unspruche an die erb= fcaftliche Liquidatione = Maffe gebuhrend anzumelben, und beren Richtigfeit nach= zuweifen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit ihren Forberungen nur an bas= jenige, mas nach Befriedigung ber fich

#### Obwieszczenie.

Gdy nad maiatkiem Józefa Arnolda dzierzawcy w Chwałkowie zmalrego, z powodu niewystarczania onegoż na zaspokoienie wierzycieli process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 14. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Sędzią Biedermann w Sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący. Zapozywamy więc wszystkich nam niewiadomych wierzycieli, aby się na tymże sami osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, i zpretensyami swemi do massy sukcessyino likwidacyinéy mianemi zgłosili, i rzetelność onychże należycie wykazali. W przeciwnym bowiem razie wszelkich praw swych pozbawionemi zostana, i zpretensyamiswemeldenden Gläubiger von ber Maffe noch übrig bleiben, mochte verwiesen werden follen.

Gnefen den 8. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

mi tylko do tego, coby po zaspokoieniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy ieszcze zbyło, odesłani będą.

Gniezno d. 8 Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das auf bem Borwerke Malina bei Pleschen unter Mro. 16 belegene, zum Michael Folkerschen Nachlasse gehörige und auf 166 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, aus einem Wohnhause, Diehstalle, Baum = und Gemüse = Garten und einer Wiese bestehend, foll auf ben Antrag ber Gläubis ger Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Besitzschige Kauflustige werden demnach zu dem auf den 1. October c. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichts-Reserendarins Krzywdzinski anberaumten Termine mit dem Bemers ken hierdurch eingeladen, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Krotoschin ben 27. Juni 1825. Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na folwarku Malina pod Pleszewem pod Nr. 16. położona, do pozostałości niegdy Michała Foelker należąca, na tal. 166 śgr. 20 sądownie oceniona, a składaiąca się z domostwa, obory, sadu, ogrodu i łąki, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie na dzień 1. Pa-ździernika r. b. przed Deputowanym Ur. Krzywdzinskim Referendaryuszem wyznaczonym, stawili.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d, 27. Czerwca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

ATTENDED TO SELECT AND AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT

Cubhaffations Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Ofitzessower (Schildbergschen) Kreise belegene, dem Abalbert v. Psarsti zugehörisge freie Allodial=Gut Glupia nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 132,863 Athle. 3 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber derstellich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Zermine sind

auf den 6. August,
— den 7. November c.,
und der peremtorische Termin auf
den 8. Kebruar 1826.

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor von der Golt Morgens um 9 Uhr allhier

angesetzt.

Besitzschigen Kaufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt ges macht, baß in bem letten Termin bas Grundstud bem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde damischen treten

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 3. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Słupia pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do W. Woyciecha Psarskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 132,863. śgr. 3. sz. 6. są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Sierpnia,

dzień 7. Listopada r. b.

termin zaś peremptory czny

na dzień 8. Lutego 1826., zrana o godzinie 9. przed Wnym Assessorem v. d. Goltz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise im Dorfe Bledzig=
now belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concurs = Masse gehörige Nieder = Papier , Mühle nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 2986 Athlr. 15 sgr 5 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 21. April, ben 9. Juli,

und der peremtorische Termin auf den 22. September C.

por dem herrn Landgerichts = Math Leng Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetztliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unferer Registratur eingefeben werden.

Rrotofdin den 9. December 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Papiernia Podgórna zwana, pod Jurysdykeya naszą we wśi Błedzianowie, Powiecie Odalanowskim położona, do massy konkursowéy niegdy Benjamina Henryka Delineł należąca wraz zprzyległościami, która podług taxy Sądownie sporządzoney, na Tal. 2986. sgr. 15. fen. 5. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długow, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień

dzień 9. Czerwca, termiu zaś peremptoryczny na dzień 22. Września r. p.

zrana o godzinie g. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W ciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze na zey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 9. Grudnia 1824. Kiól. Prus. Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Auf ben Antrag bes Major v. Reiß= wit ju Mendryn, als hypothefarifchen Glaubiger, ift heute über bas im Dfrige= fower Rreife belegene, ber verwittweten Mygfiewicz geborne Grabowsfa juge= hbrige Gut Przytoczuica, der Liquida= fione = Prozef eroffnet.

Es werden baher alle biejenigen unbe= fannten Glaubiger, welche an bas ge= nannte Gut irgend einen Real = Unipriid) zu haben vermeinen, hierdurch auf ben 1 9. Detober c. vor bem herrn Land= Gerichtsrath Roquette in unferem Ge= fchafte-Locale angesetten Termin porges laden, um ihre Unipruche anzumelden und nachzuweisen.

Alle Diejenigen, welche in biefem Ter= min nicht entweder perfonlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte er= fcheinen, haben zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an bas Gut Prav= tocznica, fo wohl gegen ben Raufer beffeiben als gegen Die Glaubiger, unter welche das bereinstige Kaufgeld vertheilt wird, werden ausgeschloffen werden.

Diefenigen, benen es bier an Be= fanntschaft mangelt, tounen fich an ben Juftig-Commiffione = Rath Diglofiewicz, Landgerichterath Brachvogel und Juffig= Commiffarius Panten wenden, und den Gewählten mit Bollmacht und Infor= mation verfeben.

Rrotoidin ben 6. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Londgericht.

#### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Reiswitz Majora w Wendrynie iako wierzyciela hypotecznego, nad dobrami Przytocznice w Powiecie Ostrzeszowskim położonemi do owdowiałey z Grabowskich Myszkiewiczowey należącemi proces likwidacyiny otworzonym został.

Wzywamy wszystkich wierzycieli niewiadomych, którzy do dóbr rzeczonych iakakolwiek pretensyą realną mieć sądzą, aby takową w terminie

na dzień 19. Października r. b.

przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, zameldowali i udowodnili.

Wszyscy ci, którzy w terminie tym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocnikow nie stawią się, oczekiwać mogą, iż z pretensyami swemi do dobr Przytocznice tak względem kupuiącego iako względem wierzycieli, pomiędzy których kupna summa sprzedaży dóbr tychże wynikaiąca podzieloną zostanie, wyłączonemi zostaną.

Ci którym tu w mieyscu zbywa na znaiomości, obrać sobie mogą Ur. Pigłosiewicza, Panten Kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Brachvogel Sędziego i Kommissarza sprawiedliwości na pełnomocników i tychże w plenipo-

tencya opatrzyć.

Krotoszyn dnia 6, Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rostner Kreise 6½ Meilen von Posen, ½ Meile von Posen, ½ Meile von Schmiegel, 2 Meilen von Lissa, 5 Meilen von Franstadt und 1½ Meile von Kosten belegene abeliche Sut Rado-micko nebst dem dazu gehörigen Dorfe und Vorwerke Wyderowo, und dem Dorfe und Vorwerke Smolno, welches nach der gerichtlichen Tare zusammen auf 55924 Athlr. 2 fgr. 11 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Untrageines Gläubigers Schulden halber diffentzlich an den Meistbietenden berkauft werzben, und die Vietungs Termine sind auf

ben 16. Juli,

den 15. October,

und der peremtorische Termin auf

den 17. Januar 1826.,

vor dem Deputirten Landgerichts=Rath

Gregor hierfelbst angesett.

Besitzfähigen Räufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut nebst Zubehor dem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

- Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfer rer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 17. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Kościańskim 6½ mil od Poznania, pół mili od Szinigla, 2 mile od Leszna, 5 mil od Wschowy, i pół mili od Kościana położone dobra szlacheckie Radomicko wraz z przynależącą do nich wsią i folwarkiem Wyderowo, i wsią i folwarkiem Smolno, ktore podług taxy sądowey ogólem na 55,924 Tal. 2 śgr. 11 fen. ocenione zostały, na wniosek kredytora z powodu długów naywięce, daiącemu publicznie sprzedane być maią, i termina licytacyjne.

na dzień 16. Lipca, na dzień 15. Października,

a peremtoryczny termin

na dzień 17. Stycznia 1826, przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w tuteyszym pomieszkaniu sądowym naznaczone zostały.

Do posiadania zdolnym kupcom termina powyższe z tym uwiadomieniem do wiadomości się podaią, iż w terminie ostatnim rzeczone dobra wraz z przyległościami, na rzecz naywięcey daiącego przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Wschowa d. 17. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das bier unter Dro. 72 in ber Ra= ftellan = Strafe belegene, bem Maurer Balthafar Bardetfi gebbrige, auf 217 Athlr. gerichtlich abgeschätte Bobnhaus nebft Seitengebauden und einer Bicfe an ber Montwen, fell auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden halber meift= biebend berfauft werden, und ift im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts gu Bromberg ber peremtorische Bietunge= Termin auf den 10. Detober c. hier im Friedens gericht angesett.

Der Meiftbietend bleibende fann, wenn fonft nicht gesetliche Sinderniffe eintres ten, bes Bufdlage gewärtig fein, bie Tare aber in unferer Regiftratur einge= feben, auch eine etwanige Ausstellung bagegen bis 4 Wochen vor bem Licifa= tione = Termin angebracht werden.

Inowroclaw ben 28. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Friedenegericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny

Dom i pohoczne budynki tu w mieyscu pod liczbą 72 na ulicy Kasztelańskieg położony, iako też ląka na Montwach do tego przynafeżąca, mularza Balcera Wardeskiego własny, co wszystko podług taxy sądowey na 217 tal. o zacowano, ma bydź na wniosek iednego z Wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Z polecenia krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczonym został termin peremtoryczny do sprzedaży nieruchomości tych na dzień 10. Października r.h. w lokalu podpisanego Sadu.

Wieycey daiacy przy bicia pewnym bydź może, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey, a uczynić mogące przeciw teyże zarzuty, cztery tygodnie przed ferminem zaniesione bydź powinny.

Inowracław d. 28. Czerwca 1825.

Befanntmedung.

In Berfolg Auftrages des Roniglichen Sochloblichen Landgerichts zu Frauftadt, foll auf Autrag eines Glaubigers, bas

Obwieszczenie.

Z zlecenia Krolewsko Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny staro. zakonnemu Manasse Sandberger bem Handelsmann Manasse Sandberger zugehörige zu Sarne unter Mro. 173 belegene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 475 Athle. gewürdiget worden, im Wege ber nothwendigen Subhassation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 4. October e. Bormittags um 9 Uhr anberaumt, und laben Kaussustige und Besithfähige mit ber Versicherung vor, das für den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesethliche Gründe eine Ausnahme nothewendig machen.

Die Tare und Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 14. Juli 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. przynależący w Sarnowie pod liczbą 1730 położony, który sądownie na 475 otol. magniony został, na wniosek Wierzyciela drogą potrzebney subhastacy i sprzedany.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Października r. b. o godzinie ojey zrana in loco w Sarnowie, do ktorego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących, z zapewnieniem wzywamy, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 14. Lipcu 1825. Król. Pruski Sąd Pokojik

#### Befanntmachung.

Das hierselbst unter Nro. 25 belegene, aus einem Wohnhause, bazu gehörigen Stallungen und Garten bestehende, dem Samuel Heppner gehörige, auf 129 Mthr. 10 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, soll zufol e des uns von dem Königl. Hochlobl. Landgerichte zu Krotoschin gewordenen Auftrags öffentslich meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu einen pereintorischen Termin auf ben 4. October c. anderaumt, und laden besithfähige Kaussusige ein, sich in diesem Termine in unserem Gerichts = Locale zu gestellen, und ihre

#### Obwieszczenie.

Tu w mieyscu pod Nro. 25 poleżony dom wraz z należącemi do niego staynjami i ogrodem, Samuelowi Heppner przynależący, a sądownie na 129 Tal. to śgr. oszacowany, mabydź w skutek polecenia P. S. Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie publicznie drogą konieczney subhastacyi sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy termia peremtoryczny na dzień 4. Października 1825, do którego posiadańa z dolność i chęć maiących ninieyszym zapozywamy, aby się w terminie tym zgromadzili, i licyta Licita abzugeben, und foll bem Meistund Bestrictenden der Zuschlag erfolgen.

Ditrow den 3. Anguft 1825.

Befanntmachung.

Das den Tuchmacher Carl Peschelschen Sheleuten zugehörige, in Unruhstadt (Karge) auf der Kreuzgasse unter Mro. 213 belegene Wohnhaus nebst Stallung, Hofraum und einem hinter dem Wohnhause situirten Gartchen, weldes alles gerichtlich auf 252 Mthlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll zufolze Austrags des Konigl. Landgerichts zu Weseritz im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen Bietungs. Termin auf den 10. October c. Vormittage um 10 Uhr in loco Uuruhstadt (Karge) anberaumt, zu welchem wir besitz = und zahlungefähige Kaussusige hierdurch einladen.

Bollftein ben 9. August 1825.

Subhaftatione Patent.

Der jest mit einem massiven hause und Stall bebaute, auf 718 Mthlr. abgeschätze, ben Friedrich Mietherschen Erben angehörige, unter Nro. 48 zu Wronke beiegene Vauplatz und Garten, soll, weil Pluslicitant nicht gezahlt hat, zusolge Auftrags des Königl. Landgerichts Posen anderweit öffentlich verkauft

swe podali, a naywięcey daiącemu przyderzenie niechybnie nastąpi.

Ostrow d. 3. Sierpnia 1815. 'Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ohwieszczenie.

Nieruchomości sukiennikowi Karólowi Peschel i żonie iego należące, (w Kargowie) Unruhstadt przy ulicy krzyżowey pod Nro. 2:3 symowane, z domu mieszkalnego wraz z podwórzem, stayni i ogrodu za domem położonego, składające się, sądownie na Tal. 252 sgr. 20 oszacowane, z polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 10. Października r. h. przed południem o godzinie ro. w Kargowie, na który ochotę kupna maiacych, do nabycia nieruchomości kwalifikuiących się i do zaplaty zdolnych, ninicyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 9. Sierpnia 1825. Krolew. Pruski Sąd Pokoju,

Patent Subhastacyiny.

Plac budynkowy pod Nro. 48 w Wronkach położony, do sukcessorów Fryderyka Miether należący, teraz domein i staynią murowaną zabudowany, na 718 tal. otaxowany, wraz z ogrodem, ma bydź z polecenia Król. Pr. Sądo Ziemiańskiego w Poznaniu, ponieważ pluslicitant nic

werben. Dazu haben wir einen Termin auf den 18. November c. um 9 Uhr Bormittags bier in Samter auf dem Gerichts-Locale angesetzt, wozu Kauflustige hierdurch eingel iden werden.

Camter ben 17. Anguft 1825.

zaplacii, daléy publicznie sprzedany,

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Listopadar. b. o godzinie 9. zrana tu w Szamotul ch w posiedzeniu sądowym, na któren chęć kupna marących ninieyszem wzywamy.

Szamotuły d. 17. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Folgenden Steckbrief, den wir heute durch das Konigl. Polaische Polizei = Besesterings = Gericht zu Kalisch, mit der Bitte, ihn dier bekannt machen zu lassen, erhalten haben, beingen wir zur öffent= lichen Kenntniß, und ersuchen alle hohe und niedrige Militair = und Civil-Behorzden, so wie ein jedes einzelnes Individuum dienstergebenst, auf die in Kalisch aus dem Gesangniß entwichenen drei gesährliche, der Dieberei und einer Mordthat beschuldigten Verbrecher streng vigisliren, im Vetretungsfalle arretiren, und unter sicherm Geleite an und abliefern zu lassen.

Pojen ben 28. Anguft 1325.

Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

Stedbrief.
Das Polizei = Befferungs = Gericht bes Kalischer Bezirks
ersucht hiermit alle Militair= und CivilLehorden, den heute aus dem hiefigen
Gefängniffe entlaufenen Berbrechern,
bem Sebastian Raczorowski, Nepomucen

Następujący list gończy, który nam od Sądu Poprawczego Wydziału Kaliskiego z wezwaniem, abyśmy go publicznie ogłosili, przesyłanem został, ninieyszem podaiemy do publiczney wiadomości, i wzywamy zarazem wszelkie wyższe i niższe wladze tak woyskowe iako i cywilne, iako też każde indiwienum w szczegola ności, aby trzech niżey wyrażonych o kradzież i morderstwo obwinionych nieberpiecznych zbrodniarzy, którzy z więzienia w Kaliszu uciekli, iak naypilniey czuwać, w przypadku wyśledzenia ich, natychmiast schwy. tać, i nam pod bezpieczną strażą przesłać raczyty.

Poznań d. 28. Sierpnia 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gończy.
SĄD POLICYI POPRAWCZEY
WYDZIAŁU KAŁISKIEGO
wzywa wzelkie władze tak woyskowe

wzywa wzelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, ażeby zbiegłych w dniu dzisieyszym z tuteyszego więzibnia zbrodniarzy, Sebastyana Ra-

welche bei Gelegenbeit ihrer Flucht einen Mord an ter Perfon des Gofangenmach= - tere begangen haben, firenge nachfor= fchen, und im Betretungefalle unterm fichern Geleit an und überliefern laffen zu wollen.

3hr Cignalement ift folgenbes:

~ 1) ber Cebaftian Racjorowell ift von einem guten feblanten Wuchie, bat bunfles Spaar, grane Un en, rundes Geficht, Dase von mittelmaffiger Große, bat einen idmaden Baden: bart, ber fleine Finger on ber rechten Sand ift frumm, bat volle Babne, ift 21 Sahr alt, fatholifcher Religion, und ift aus ber Ctadt Puligfowe, Roniner Rreifes gebortig. Bei feiner Alucht batte er einen furgen meiß tudnen Spenger, grane Rommishofen, welche bis nach unten jugefnopft wer= ben, eine gipene ftreifige Wefte, ein wollenes Saletud mit gelben und rothen Streifen, einen gewöhnlichen ordinairen femargen dut, und ein leinenes Bember an, fonft aber ift er barguß gegan jen. Of company sig

Broget, ift von mittelmaffigem Wuchfe, bat ein rundes vollet Geficht, blane Mugen, eine große fpitgige Rafe, bun= Telblonbes Saat, ift 28 Jahre alt, Tatholifcher Religion, aus bem Dorfe Brotlewo, Ralifder Begirte gebur:

3 thg. | Bur Beit feiner Flucht hatte er einen leinenen Raftan, leinene Unter=

Zwierzejewsti, und Johann Remaczuf, czorowskiego, Nepomucena Zwierzeiewskiego, i Jana Nowaczyka, ktorzy w czasie ucze zki zbrodni zaboystwa na osobie wartowego dopuścili się, ścisle śledziły, a nietych pod moeną strażą do Sądu tutey. szego odstawily.

> Rysopis tychże iest następuiacy: 1) Sebastyan Kaczorowski wzrostu dobrego, szczupły, włosów ciemuych, oczy szare. twarz okrągla, nos mierny, cokolwiek zarasta, palec maly u reki prawey bardzo krzywy, zeby na brodzie wszystkie, lat ma 21, Religii katolickiey, rodem z miasta Pulisz. kowa, Obwodu Konińskiego. -W czasie wcieczki miał na sobie span erek billy sakienny krotki, spodnie siwe skarhowe, a ktorych nogawki na guziki aż do dolu zapinane, kamizelkę w paski cycowa, chustke na szyi welniana w žolie i czerwonawe paski, kapelusz zwyczayny czarny ordynaryiny, bez botow, koszule z płotna lmianego.

2) Der Repomicen Zwierzejewefi alias :) Nepomucen Zwierzejewski alias Brozek, wzrostu miernego, twarzy okr gléy pełnéy, oczn niebie. skich, nosa dużego kończatego, włosów szaten, lat ma 28, religii katolickiey, rođem z wsi Wroblewa, Obwodu haliskiego - w szasje ucieczki miał na sobie kaftanik plocienny, gatki płocienne,

giebhofen, Stiefeln und eine buntelblaue Mate mit einem bunkelrothen Streifen am

3) Der Johann Romaczuf ift von gutem Buchfe, bat ein langliches Genicht, fchwarze Augen, eine mittelmaffige Daje; bunfles Saar und bat einen bunflen blauen Oberrod, eine bunte Wefte, alte leinene Unterziehhofen, ift 21 Sabre alt, fatholifcher Religion, fein Geburteort ift unbefannt. Ralifch den 20. August 1825.

Gredbrief.

Der bes Diebstahls beschuldigte, in Obwiniony o kradzież niżey opibem unten fiehenden Gignalement naber sany parobek Kazimierz Ziebert z bezeichnete Anecht Cafimir Giebert aus goscinca Michalowskiego, abiegt, bem Kruge Michalowo, ift vor feiner nim mogt byde preyaresztowanym,

retiren und unter ficherer Begleitung an bezpieczną strażą przystawić kazały. und abliefern gu laffen.

ungefähr 30 Jahr alt, Religion unbe= niewiadomo, rodem z Kazimierza, faunt, aus Kazimierz geburtig, mittel= mierney i barczystey postaci, ma maßiger unterfester Ctatur. Er hat włosy ciemne, czarne wasy, mowi braune Spaare, febwargen Schnaugbart, popolsku i po niemiecku. Odzież fpricht beunich und polnisch. Geine Rleis iego sklada się z siwego plaszcza su. bung bestand aus einem grau tudenen kiennego, pluciennych spodni, cho-Mantel, leinwandenen Sofen, ohne Sales dzi bez chustkri w dobrych botach. tuch und mit guten Stiefeln. Poznań d. 20. Sierpn. 1825.

Runigl. Preug. Jugnifitoriat.

boty, furažerkę granatową z ponsowym lampasem.

3) Jan Nowaczyk - wzrostu dobrego, twarzy ściagley, oczu szarych, nosa miernego, włosów: ciemnych. Miał na sobie surdut granatowy sukienny, kamizelkę kolorowa, gatki płocienne stare, i kapelusz czarny, lat ma 21, re. ligii katolickiey, mieysce urodzenia niewiadome.

Kalisz d. 20. Sierpnia 1825.

List gonczy.

habhaftwerdung entsprungen. Wszelkie władze resp. woyskowe Cammtliche resp. Militair = und Civil- i cywilne, wzywamy zatem niniey-Behorden erfuchen wir baber ergebenft, szem uprzeymie, aby na rzeczonego auf bin Giebert ein wachsames Huge ju Ziebarta, daly baczność, w razie haben, benfelben im Beteetungefalle ars zdybania tegoż przygresztowały i pod

RYSOPIS Signalement. Parobek Kazimierz Ziebert, liczy Der Dienstifnecht Casimir Siebert ift lat okolo 30, iaka religia wyznaie

Pofen den 20. August 1825. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

### CYTAGYA EDYKTALNA.

Na skargę Ewy z Parczyniakow Musiałowey wyrobnicy z Siedlikowa pod Ostrzeszewem, naprzeciw swemu mężowi Antoniemu Musiał żożnierzowi polskiemu, dopraszającey się, aby z przyczyny iego od lat 16. nieprzytomności, pozwolenie do wstąpienia w inne związki malżeńskie uzyskać mogla, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę, i do instrukcyi sprawy termin na dzień 5. Grudnia r. b., po południu o godzinie 3. w iżbie sądowcy Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego tutay przy tumie, na który Antoniego Musiał pod zagrożeniem zaocznego postępowania niniey zem zapozywemy.

w Poznaniu dnia 24. Sierpnia 1825. Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Anf ben Antrag bes Kbniglichen Candgerichts zu Meferit, wird bie aus beffen Deposito abbanden gekommene Zins-Recognition über die zur von Taubensteimschen Concurs = Maffe gehörigen Pfandbriefe:

Brestau ben 15. August 1825.

Solefifde General = Lanbichafte = Direction.

Schone Ananas Früchte, desgl. Angurien (Arbusen) und Pommeranzenbaume von 3 auch 4 Fuß Sohe besigt und bietet jum Berkauf an F. Baumg arten, Plantage ben 31. August 1825. Runft = und handelsgartner.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptsfadt Posen. (Nach preußischen Mass und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittmoch dent                                                                        |                                                     | Freitag den<br>26. Anguft.    |                                                                                   | Montag den                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ven :                                                                                | bis<br>Me far of                                    | ven<br>Afr.fgr.vf.            | bis<br>Rtt.fgr.pf.                                                                | von<br>Sitr.fgr.vf.                                              | bis ottr.fgr.p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beigen der Scheffel | 1 3 -<br>- 17 6<br>- 13 -<br>- 10 -<br>- 17 -<br>- 5 -<br>- 11 4<br>2 15 -<br>- 27 6 | 1 6 4<br>- 20 - 16 - 18 - 18 - 7<br>- 12 6 2 15 - 2 | - 17 6<br><br>- 5 -<br>- 11 - | 1 6 4<br>- 20 -<br>- 15 -<br>- 11 -<br>- 20 -<br>- 7 -<br>- 12 -<br>9 15 -<br>1 - | 16 4<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 16 4<br>- 16 4<br>- 11 4<br>2 15 - | 1 17 - 21 - 15 - 17 - 17 - 7 - 12 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 - 2 15 |